Nº 89.

A80.91

## Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwochs, den 5. November 1823.

Ungekommene Frembe vom 30. October 1823.

Heren Dufinik, I. in Nro. 243 Breblanerstraße; die Schauspiel-Unternehmerin Louise Belslart aus Meserit reiste heute zurück, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; hr. Gutsbesitzer v. Krzzanowski aus Pakoslaw, hr. Gutsbesitzer v. Jarochowski aus Samter, hr. Gutsbesitzer v. Mielęcki aus Pluczk, L. in Nro. 1 St. Martin; hr. Jutsbesitzer Schulz aus Kornabt, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Den gten Rovember.

hr. Gutsbesiger v. Kesinci and Orskowo, hr. Capitain v. Jablonski aus Orskowo, k. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr. Gutsbesiger v. Sokolowski aus Wraclawek, i. in Nro. 391 Gerberstraße; hr. Gutsbesitzer v. Vieczynski aus Grąblewo, i. in Nro. 187 Wasserstraße; hr. Affessor Schneiber aus Buk, I. in Nro. 210 Wilhelmöstraße; hr. Gutsbesitzer v. Zoltowaki aus Borowo, here von Swiniarski aus Węgorzewo, l. in Nro. 95 St. Abalbert.

Abgegangen.
Ibgegangen.
Ibgegangen.
In Durcht. die Fürstin v. Gulkowella nach Reisen, Frau von Turne

tender, it gefern nicht gelichtig ihm dube pravsagdsgelis spodziewed sie ma. Ta. eine Alubnohne zulöhken, beit Fujsblag za't gerunkt spraedažy mogą byłk

nach Dobrzyca, Hr. Graf v. Potworowski nach Schwiesen.

But hatte (I willesewie pod Nie, bullingloses

inenstrosse ostros Betannt madung.

Es sollen zwei zum Domainen = Umt Schrimm gehörige, auf bem Winds mublenberge vor der Stadt Dolzig gelegene wuste Plate von 60 Muthen und i Morgen 65 Muthen, zusammen 1 Morgen 125 Muthen, im Wege ber dffent! lichen Licitation an den Meistbietenden vererbyachtet werden.

Dazu ift ein Termin auf ben t ten December b. J. vor bem Domainens

Amte Schrimm angefett, wogu Erbpachteluftige eingelaben werben.

Die übrigen Erbvachtsbedingungen konnen beim Domainen = Umte Schriff, als auch in unserer Domainen = Registratur eingesehen werden, und wird nur noch bemerkt, baß ber Meistbietende zur Sicherstellung bes Gebots eine baare Caution von 30 Athlir. niederlegen muß.

Posen den 14. October 1823. Konigliche Preußische Regierung II.

Subhaftations = Patent.

Das zu ben Johann Langeschen Erben gehörige, hier auf der Walischei unter Mro. 60 belegene, gerichtlich auf 3787 Mthir. 29 sgr. 1 pf. abgeschäfte Grundstück, bestehind aus einem masstben Hause, Garten und Zaune, soll im Wege der öffentlichen Subhastation verkauft werben.

Wir haben zu biesem Behuf nachftes benbe Termine und zwar

ben 14ten Januar, ben 17ten Mark,

ben 15ten Mai 1824.

um 9 Uhr fruh, von welchen ber Letztere peremtorisch ist, vor dem Landgerichts-Rath Hebdmann anberaumt, und laden Rauflustige und Besitzsähige hiermit ein, sich an diesen Tagen in unserm Gerichts-Schlosse vor demselben einzusinden, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Raufbedingungen fonven in unserer Registratur eingesehen werden,

Posen ben 9. October 1823. Konigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość Jana Langów tu na Chwaliszewie pod Nro. 60. położona, sądownie na 3787 tal. 29 śgr. pden. oszacowana, składaiąca się z domu murowanego, ogrodu i płota, ma bydź drogą publiczney subhastacyi sprzedaną, końcem tym wyznaczyliśmy następuiące termina, iako to:

dnia 14. Stycznia, dnia 17. Marca, dnia 15. Maia r. p.

o godzinie 9,, z których ostatni peremtorycznym iest. Ochotę kupna maiących i do posiadania kwalifikujących się wzywamy więc ninieyszem, aby się w rzeczonych dniach w naszym zamku sądowym przed Sądem Ziemiańskim znaydowali i swe licyta podawali, poczem naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody nie zaydą, przysądzenia spodziewać się ma. Taxa i warunki sprzedaży mogą bydź w naszey registraturze przeyrzanemi.

Poznań d. 9. Października 1823.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Bare Copendin angesche, wegne Ernachsbuffig, eingelaben nierben.

Offener Arreft.

Ueber bas Bermögen bes hiefigen ehemaligen handelsmann David Schlefinger ift ber Concurs eröffnet, und bie Stunde der Eröffnung auf heute Mittag bestimmt worden.

Es werden baber alle biejenigen, welthe Geld, Pratiofen, Documente ober Brieffchaften bes Gemeinschuldners hin= ter fich haben, aufgefordert, nicht bas ge= ringste davon an ben Gemeinschuloner ober an irgend jemanden zu verabfolgen, bielmehr und fofort bavon Anzeige gu machen, auch bergleichen Gelber, Effec= ten und Brieffchaften mit Borbehalt ihres baran habenden Pfand = und andern Rechts an unfer Depositorium abzulie= fern, wibrigenfalls bie geleiffete 3ah= lung ober Ausantwortung fur nicht ge= Schehen erachtet, und bie Beitreibung anderweit jum Beften ber Maffe verfügt werden wird. Diejenigen, bie berglei= chen Effecten und Gelber verschweigen ober gurudhalten, haben überdieß noch ju gewartigen, daß fie ihres baran ha= benben Pfand = ober andern Rechts für verluftig erklart werben.

Posen ben 13. October 1823. Königk. Preuß, Landgericht.

Subhastations = Patent.

Auf ben Antrag eines Realgläubigers sollen die im Posener Departement Bu=
fer Kreises belegenen Guter:

a) Nieprussewo und Borwerk Kalwy, auf 38106 Athlr.,

b) Dtuff und bas Borwerk Bygoda,

Areszt otwarty.

Nad maiatkiem bywszego tuteyszego l'handlerza Dawida Schlesinger konkurs otwarty został, i godzina otwarcia dziś w same południe posta. nowiona została, zalecamy przeto wszystkim tym, którzy od dłużnika tego cokolwiek w pieniędzach, effek. tach, kleynotach lub dokumentach u. siebie w zachowaniu maią, aby znich naymnieyszego szczegółu nikomu ani współdłużnikowi ani innemu niewydawali, owszem natychmiast wiernie o tem donieśli, i takowe pieniądze, effekta i dokumenta z zastrzeżeniem swych praw, które im do nich służą, do Depozytu Sadu naszego złożyli, w przeciwnym bowiem razie nastąpiona wypłata czyli wydanie za nienastapione uważane, i na dobro massy powtornie ściągnioną będzie. Posiadacze zaś takowych pieniędzy i effektów którzy by takowe zataili lubzatrzymali, pomimo tego oczekiwać mogą, iż prawa swe do nich miane zastawne lub inne utraca.

Poznań d. 13. Października 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego położone w Departamencie Poznańskim Powiecie Bukowskim dobra

a) Niepruszewo i Folwark Kalwyna 38,106 tal.

b) Otusz z folwarkiem Wygoda na

auf 36289 Mthle. gerichtlich gewürdigt, subhastirt werden. Die Dietungs-Termine stehen auf den 23. September, den 27. December c., und den 9. April 1824.

Vormittags um g Uhr, von welchen ber Letztere peremterisch ift, por dem Landgerichte-Uffeffor Schneider in unferm In-

fruftiene = Zimmer an.

Mauf- und Besisfähige werden porgeladen, in den gedachten Terminen entweder personlich, oder durch gesetzlich zutässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Besthietende, Falls nicht gesetzliche hinbernisse eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Bedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werben.

9 Posen ben 16. Juni 1823.

Ronigi, Preußifch. Landgericht.

Das hierselbst auf der Borstadt St. Martin unter Mro. 24 belegene, den Erben der Anna Rosina Ablfeld früher verwittwet gewesenen hentschel gebornen Sendemann zugehörige Grundstück von 1760 DRuthen, welches mit Einschluß des dazu gehörigen Wohnhauses, hof-raums, Stallung und Scheune, und den vorhandenen Bau = Materialien auf 4937 Atlr. 1 gGr. gerichtlich gewürdigt ist, und wosür in frühern Terminen die

36,280 tal. ocenione, publicznie przedane bydź maią. Termina licytacyi na dzień 23. Września,

na dzień 23. Września, na dzień 27. Grudnia r. b. i na dzień 9. Kwietnia 1824.

zrana o godzinie 9. z których ostatni iest zawity, przed Assessørem Sądu Ziemiańskiego Schneider w izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Wzywamy ochotę do kupna maiących i do posiadania zdolnych, aby się na terminach powyższych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może,

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 16 Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny

Grunt na przedmieśćiu tutéyszym Śgo. Marcina pod Nro. 24. położony, sukcessorom Anny Rozalii z Seydemanów I. voto Hentschel II. Ahlfeld należący, 1760 prętów obeymujący, a z należącym do tego domostwem, podwórzem, staynią i stodołą i materyałami budowlemi, na Summę 4937 tal, 1 dgr. sądownie otaxowany, za który w dawnieszych

Summe von 2500 Athle. geboten morben, foll, da die Jahlung biesed Kaufgels bes unterblieben ift, abermals bffentlich verkauft werden. Die Licitationstermine find auf

ben 2. September, ben 5. November c., unb

ben 12. Januar 1824, wovon der letzte peremtorisch ist, Vornitztags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Brückner in unserm Partheien-Zimmer angesetzt worden. Kauflustige und Bessitzfähige werden hierzu mit dem Vedeusten vorgeladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, falls nicht gesetzliche Umstände solches hindern.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingefehen werden.

Wer bieten will, muß eine Caution bon 200 Athlie, beponiren,

Pofen ben 24. April 1823.

Ranigl, Preußisches Landgericht.

terminach licytum tal. 2500 iuż iest podaném, ma, gdy zapłacenie podanego licyti nie nastąpiło, powtórnie publicznie bydź sprzedany. Termina licytacyjne z których ostatni iest peremtoryczny, wyznaczone zostały na

dzień 2. Września r. b. dzień 5. Listopada r. b.

dzień 12. Stycznia 1824
przed południem o godzinie 9. zrana przed Delegowanym Brückner
Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w
Izbie naszey Instrukcyiney. Wzywamy przeto ochotę kupna i pozwolenie posiadania maiących na termina
te z tem ostrzeżeniem, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa w registraturze naszéy przeyrzana bydź może. Kto licytować chce kaucyą tal. 200 Deputowanemu

złożyć powinien

Poznań dnia 24. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

verles as how wo no got

Ueber bas Vermögen bes, auf ber, unter Nro. 17 in Minniewo bei Graß, Buker Kreises, belegenen Freibauernahrung, am 8. Marz 1819 verstorbenen ehemaligen Ober-Appellations-Gerichts-Cassen-Kendanten und zuletzt Besitzer bes oben gedachten Vorwerks, Carl Gottsfried Karklieb, ift auf den Antrag der Erben der Liquidations, Prozes mit der Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem niegdy Karola Gotfryda Hartlieb w dniu 8. Marca 1819 zmarłego byłego Rendanta Kassy Naywyższego Sądu Appellacyinego a późniey właściciela gospodarstwa okupnego w Młyniewie pod Grodziskiem w Powiecie Bukowskim położonego, na wniosek Sukcessorów Mittagestunde bes heutigen Tages eroff= net worden.

Wir laden baber alle biejenigen bor, bie an diefem Rachlaß Unspruche gu haben vermeinen, in dem auf den 25. Rovember c. vor bem Landgerichts= Rath Elener Vormittage um o Uhr in unferm Infructions = 3immer angesetten Liquidatione-Termin entweder perfonlich, ober durch gefetlich gulaffige Bevollmach= tigte, wogn ihnen die Juftig = Commiffa= rien Jacobi, Guderian, Mittelftadt und von Lukafewicz, zu Mandatarien vorge= ichlagen werden zu erscheinen, ihre For= berungen anzumelben und gehörig nach= zuweisen, widrigenfalls fie zu gewartigen haben, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an basjenige verwiesen werben, was nach Befriedis gung der fich melbenben Glaubiger aus der Maffe übrig bleibt.

Pofen ben 27. Juni 1823. Roniglich Preuf. Landgericht.

Edictal = Citation.

Die unbefannten Glaubiger ber Caffe von dem uten Urmee-Corps, 4te Divifion, 4te Landwehr-Brigade, 34tes (Sam= tersches) Referve = Landwehr = Bataillon, welche aus dem Jahre 1822 etwa Un= fpruche an die gedatte Caffe zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, in dem auf ben 6. December c. Bormittags um 9 Uhr vor bem hierzu Depu= tirten Landgerichterath Brufner angefeb=

proces likwidacyiny rozpoczętym zo-stał.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy do pozostałości tey pretensye mieć mnidmaia aby na dzień 25. Listopada r. b. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w naszey izbie instrukcyjney osobiście, lub przes prawnego Pełnomocnika na których Kommissarze Sprawiedliwości Jacobi, Guderyan, Mittelstaedt, Łukaszewicz, iako Mandataryuszów proponula sie, swe pretensye zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się maią, że swemi prawami pierwszeństwa prekludowani, i z swemi pretensyami do tego tylko, co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli pozostanie, odesłanemi zostaną.

Poznań dn. 27. Czerwca 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych kassy 2. Korpusu 4. Dywizyi 4. Brygady Landwerów 34. Bataliony Landwerów (w Szamotułach) którzy z roku 1822 pretensye do wspomnioney kassy mieć sądzą; wzywa się ninieyszém, aby się na terminie dnia 6. Grudnia r. b. z rana o godzinie q. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner ten Liquidations = Termine, in unferm do likwidacyi wyznaczonym, w naGerichts-Schlosse, entweder personlich oder durch zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche anzumelden, und mit den nöthigen Beweismitteln zu unterstützen, im Falle ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ausprüchen an die gedachte Casse präclubirt, und blos an die Person dessenigen, mit dem sie contrahirt haben, werden perwiesen werden.

Posen ben 4. August 1823. Koniglich Preuß. Landgericht. szym Zamku Sądowym osobiście lub przez pełnomocników upoważnionych stawili, pretensye swe podali i dowodami potrzebnemi wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspunioney kassy prekludowanemi i tylko do osoby tego, z którym kontrakt zawarli, wskazanizostaną.

Poznaż d. 4. Sierpnia 1823.

Poznaż d. 4. Sierpnia 1823. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

Ebictal=Borlabung.

Bon dem unterzeichneten Koniglichen Landgericht werden alle diejenigen, wel= che etwa Unspruche an die Amte-Caution des ehemaligen Sulfe = Grecutor Giefe gu Roffen aus deffen Dienstzeit gu haben vermeinen, hierdurch vorgelaben, in bem auf ben 26. November c. Bormit= tage um to Uhr anbergumten Termin auf hiefigem Landgericht bor bem Deputirten Auscultator Sachfe entweber per= fonlich ober burch gefettliche Bebollmach= tigte zu erscheinen und ihre Unfpruche aus ber Umtöführung bes zc. Giefe glaub= haft nachzuweisen, midrigenfalls fie mit benfelben an die gedachte Caution wers ben pracludirt und an bie Perfon bes Giefe werden perwiefen werden.

Frauftadt ben 18. September 1823.

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszém wszystkich tych, którzy do kaucyi urzędowey byłego Exekutora Giese w Kościanie z czasu urzędowania tegoż pretensye mieć mniemaią, aby się w terminie na dzień 26. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. w tutéyszym pomieszkaniu sądowém przed Delegowanym W. Sachse Auskultatorem wyznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili i pretensye swe wiarogodnie udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi do kaucyi prekludowani, i do osoby rzeczonego Giese odesłani zostaną.

Wschowa d. 18. Września 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański. erim Emiku Indotesia arabidate liple Subhaftatione Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, in ber Stadt Bromberg unter Arb. 133 be= legene, ben Unton Sawickischen Erben jugehbrige maffive Wohnhaus nebft Bu= behör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 813 Rithle, gewürdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Erben Thei= lungs halber öffentlich an ben Meiftbie= tenden verkauft werden, und ift ber ein= gige peremtorifche Termin auf ben 3. December c. por dem Berrn Landge= richte = Uffeffor Kruger Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Befitfahigen Raufern wird diefer Ters min mit ber Nachricht befannt gemacht, daß in bemfelben das Grundftuck bem Meiftbietenden zugeschlagen, und auf Die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gefetzliche Grunde bies noth=

wendig machen.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termin einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare borgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unfe-

rer Registratur eingesehen werben. kaucyi prekludowani, i do osoby

Broniberg ben 4. September 1823.

Abnigt. Preuf. Land = Gericht.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica pod jurysdykcyą naszą w mieście Bydgoszczy pod Nr. 133 położona, do sukcessorów Antoniego Sawickiego należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 813 tal. iest oceniona na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem ieden termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 3. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8 przed Ur. Krüger Assessorem Sadu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody, and some work might

W przeciągu 4. tygodni, zostawia się z resztą każdemu wolnośc doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly, sharing and us midnied

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. w Bydgoszczy d. 4. Września 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Inowroclawschen Rreife belegene, bem Landrath v. Malachowski zugehörig gewesene und nach der landschaftlichen Tare auf 12,590 Mtlr. 17 ggr. gewur= bigte freie Muodial = Ritter = Gut Lachmies rowice, foll wegen nicht erfolgter Bah= lung ber Raufgelder, auf ben Untrag ber Real = Glaubiger anderweit offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Wir haben hierzu bie Bietungs = Ter=

mine auf

den 19. December a. c., ben 21. Marg a. f., und

den 21. Juni a. f., im hiefigen Geschafts = Locale vor bem Deputirten beren Landgerichterath Roh= ler angefest, und fordern besithfabige Raufliebhaber auf, in biefen Terminen, besonders aber in bem letten, welcher peremtorifch ift, Bormittags um 10 Uhr entweder in Perfon ober burch legi= timirte Manbatarien zu erscheinen, ihre Gebofe abzugeben und bemnachft ben Bufchlag bes genannten Allodial = Ritter's Guts an den Meiftbietenden, wenn nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme gu= laffen, zu gewärtigen.

Die Taxe von diefem Gute, fo wie bie Raufbedingungen fonnen zu jeder Zeit in unferer Registratur eingeseben werden, und fieht es einem jeden einnerhalb 4 Wochen bor bem lettem Termine frei,

Patent Subhastacyiny.

appropriate Various many treates

Wieś szlachecka Lachmierowice pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Inowracławskim położona, do Konsyliarza Ziemiańskiego Ur. Małachowskiego należąca, a według taxy landszaftowey na 12590 talarów, 17 dgr. oceniona, ma bydź z powodu nie uisczoney kupnasummy na wnio. sek wierzycieli realnych powtórnie naywięcey daiącemu publicznie sprzedana.

Wyznaczywszy tym końcem ter-

mina licytacyine na dzień

19. Grudnia r. b.

21. Marca r. p., 21. Czerwca r. p.,

w naszym lokalu służbowym przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Ur. Koehler, wzywamy zdolnych do posiadania ochotników kupna, aby na tychże terminach, osobliwie zaś w ostatnim jako peremtorycznym, zrana o godzinie 10. albo osobiście, lub też przez wylegitymowanych Mandataryuszów stawili się i swe licyta podali, a naywięcey daiący spodziewać się może przybicia pomienioney wsi, ieżeliby prawne przyczyny iakiego nie dopusczały wyiatku.

Taxa teyże wsi może bydź każde+ go czasu w naszey Registraturzeprzeyrzaną i zostawia się z reszta ka. ždemu wolność, doniesienia nam 4.

uns bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Atalacamoduser m

Bromberg ben 21. August 1823. Konig!, Preuß. Landgericht.

tygodnie przed ostatnim terminem o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

s outer as authorized s

Bydgoscz d. 21. Sierpnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekauntmachung.

Es soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber der zu dem Schiffer Samuel Böhmischen Machlasse gehörige, hinter der britten Kanal = Schleuse bei Bromberg besindliche Oder = Kahn nebst Zubehör, welcher auf 255 Atlr. 20 sgrigerichtlich gewürdigt worden ist, in termino den 2 ten December d. J. por dem Herrn Landgerichtsrath Dannenberg discht dan den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant im hiesigen Landgerichts = Locale verkauft werden.

Zahlungöfähigen Käufern wird biefer Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demfelben der Kahn dem Meistdiefenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Zugleich Werben alle unbekannten Gläubiger bieses Kahns vorgeladen, in biesem Termin zu erscheinen und ihre Ansprücke anzuzeigen, widrigenfalls ste bamit merben präcludirt werben.

Bromberg den 11. Sepfbr. 1823. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Na wniosek Sukcessorów ma być celem uskutecznienia działów, do pozostałości Szypra Samuela Böhm należący, za trzecią sluzą kanałową przy Bydgoszczy znaydujący się statek wraz z przynależytościami, który sądownie na 255 tal. 20 śgr. oceniony został, w terminie dnia 2. Grudnia przed W. Sędzią Dannenberg, publicznie naywięcey dającemu za gotową zaraz zapłatą w kurancie w posiedzeniu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego sprzedany.

Do zapłaty zdolnych nabywców uwiadomiamy o tym terminie z tém nadmienieniem, iż w takowym statek naywięcey daiącemu przybitym, i na późnieysze nadeyść mogące licyta żaden dalszy wzgląd miany nie będzie, ieżeli prawne powody tego wymagać nie będą.

Zarazem zapozywaią się wszyscy nieznajomi Wierzyciele tegoż statka, aby się w terminie oznaczonym stawili i swe pretensye podali, albowiem inaczey z takowemi prekludowani zostaną.

Bydgoszcz d. 11. Września 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftationes Patente

Das im Meseriker Kreise zu Eschenswalde unter Nro. 7 gelegene, und dem Haulander Samuel Gorzanski gehörige Haulander Sut, welches mit den dazu gehörigen Wiesen, Garten, Hutungen, Ackerland, zwei kulmische Husen enthält, und nach der gerichtlichen Taxe auf 2410 Mtlr. gewürdigt ist, soll wegen rückstänzbiger Kausgelder im Wege einer nothswendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden in den dazu angesetzten Terminen:

1) ben 24. December } 1823.

3) ben 5. Marg 1824.

wovon der lette peremtorisch ist, vor dem Landgerichtsrath Lowe verkauft wersten. Kauflustige und Besitzsähige werden hierdurch vorgeladen, in diesen Terminen hier zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende mit Genehmigung der Gläubiger den Juschlag zu erwarten.

Die Taxe und Raufbedingungen tonnen zu jeder Zeit in unserer Registratur

nachgesehen werden.

Meferit ben 10. Juli 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es foll ber Mobiliar = Nachlaß bes verstorbenen Schmidts Samuel Gottlob Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo Olęderskie w Eschenwalde pod Nro. 7. w obwodzie
Międzyrzeckim położone, Samuela
Gorzańskiego Olędra własne, które
w sobie wraz do tego należącemi łąkami, ogrodami, pastwiskiem i rolą
orną, dwie huby miary chełmiński y
obeymnie, a podług sądownie przyiętey taxy na tal. 2410 ocenionem
zostało, ma bydź z przyczyny niezapłaconey resztuiącey summy kupna,
drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu w wyznaczonych
na ten koniec terminach

na dzień 24. Października, – dzień 24. Grudnia,

- dzień 5. Marca 1824.

z ktorych ostatni iest peremtorycznym, przed Deputowanym Ur.
Loewe Sędzią Ziemiańskim publicznie sprzedane. Ochotę kupienia
maiący i posiadania zdolni wzywaią
się przeto ninieyszém, aby się w terminach powyższych do podania
swych licytów tutay stawili, i naywięcey daiący za zezwoleniem Wierzycieli przybicia może bydź pewnym. Taxa i warunki kupna są
codziennie w registraturze naszey do
przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 10. Lipca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Pozostałość nieruchoma zmarlego kowala Samuela Bogusława Stefan,

to the second of the second

Stephan, bestehend in Meubel, Hausgerath, Wasche, Kleidungsstücken, Werkzeug und Eisenwaaren, in dem vor dem Secretair v. Flatow auf den 24 ten November c. Bormittags um 8 Uhr in Unruhstadt anstehenden Termin gegen gleich baare Zählung in Conrant öffentlich an den Meistbietenden verkauft werben, wozu sich Kaussusige einsinden wollen.

Meseritz den 2. October 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es sollen verschiedene abgepfändete Mobel, eine Britschfe und mehrere Stück Nieh, als zwei Stück Jongvieh, brei Kühe, 100 Stück Schaafe, 25 Lämmer und 3 Schweine, öffentlich an ben Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung in Courant in dem am 5 ten Dece m ber c. Vormittags um 8 Uhr vor dem Landgerichts-Sekretair v. Flatow im Borwerke Helowke bei Tirschtiegel ansskehenden Termine verkauft werden, woz zu wir Kauslussige einladen.

Meferit ben 29. September 1823.

Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

Subhaffatione = Patent.

Es sollen auf Untrag der maiorennen Erben des verstorbenen Eigenthumers Chrikoph Druse, die zu deffen Nachlasse gehorigen, zu Tarnowo im Bomster Areiskładaiąca się z mebli, sprzętów domowych, bielizny, sukien ubiorowych, narzędzi rzemieślniczych i towarów żelaznych, w terminie na d. 24. Listopada r. b. o godzinie 8. zrana w mieście Unruhstadt (Kargowie) przed Ur. Flatów Sekretarzem wyznaczonym, publicznie za gotową zaraz zapłatę sprzedaną będzie. Ochotę kupna maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 2. Paźd. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

W terminie na dzień 5. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8. przed Deputowanym Ur. Flatow Sekretarzem, na folwarku Helowke pod Trzcielem wyznaczonym, różne zatradowane meble, bryczka i kilka sztuk bydła, iako to: dwie sztuki młodociannego, trzy krowy, 100 sztuk owiec, 25 iagniąt i trzy świnie, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę w monecie grubey sprzedawane będą; na który ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Międzyrzecz d. 29. Września 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek pełnoletnich Sukces. sorów niegdy Krysztofa Druse, maią bydź do pozostałości tegoż należące grunta, w Tarnowie powiecie fe unter Mrv. 39 und 40 belegenen Grundstude, bestehend aus 25 Morgen Land, nebft Wirthschaftsgebanden, Wiefen und Garten, welche gufammen nach Der Tare auf 1204 Riffr. 2 ggr. 6 pf. gerichtlich abgefchatt worden find, im Bege ber freiwilligen Subhaftation, Theilungshalber in dem auf ben 16. Januar 1824 Bormittage um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichte-Affeffor hoeppe angefetten peremtorischen Termine an hiefiger Gerichtoftelle, offent= lich an den Meibietenden verkauft werden.

Wir laden daher zu bemfelben alle Raufluftige und Befitzfahige mit bem Bemerken hiermit vor, daß bem Deift= bietenden ber Zuschlag mit Bewilligung ber Erben ertheilt werden foll.

Die Raufbebingungen und die Taxe konnen jederzeit in unferer Regiffratur eingesehen werden. Das edward bod mes

Meferit ben 6. October 1823. Ronigl, Preufisches Landgericht.

Babimostskim pod Nrem 39. i 40. położone, z 25 morg, roli, budynków gospodarskich, łak i ogrodów składaiące się, i ogólnie podług taxy sadowév na tal. 1204 dgr. 2 den. 6 ocenione, droga dobrowolnéy subhastacyi z przyczyny działów w terminie peremtorycznym na dzień 16. Stycznia 1824. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Hoeppe Assessorem wyznaczonym, w izbie naszéy sądowey publicznie naywię. céy daiącemu sprzedane, na który ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych z tém nadmienieniem ninieyszém wzywamy, że naywięcéy daiący przybicia za zezwoleniem sukcessorów spodziewać się ma.

Warunki kupna i taxa mogą bydź codziennie w registraturze naszéy przeyrzane. C star a byg som

Międzyrrecz d. 6. Październ. 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die im Dorfe Striche Birnbaumer Rreifes unter ber Dro. 27 belegene, bem Paul Lipke gehörige und nach ber gerichtlichen Tare auf 497 Athr. abges Strychach w powiecie Międzychodz-Schafte Salbbauer = Rahrung, befiehend kim pod Nro. 27. leżące, Pawla Lip. aus einem Wohngebaube, einem Stall, ke wlasne, podlug taxy sądowey na Ich an den Meiftbietenden im Bege ber ce, na wniosek Wierzyciela publicz-Grecution verkauft werden, and nie sprzedane bydz ma.

#### Patent subhastacyiny.

eleich balte Be-Gospodarstwo pólślednicze w wsi einer Scheune und einer halben culmis 497 tal. ocenione, a z domu mieszichen hufe Land inclusive Miesen, foll kalnego, stayni, stodoly i pol włoki auf ben Antrag eines Glaubigers offent- roll miary Chelminskiey sie skladaig-

Es werben baber alle Rauffustige, Ochote kupna maiących i posia-.iter Gebote about andi.

Befig = und Bahlungefahige hierburch aufgefordert, fid in dem dagu auf ben 16. Januar 1824 angefehren perem= torischen Bietungs = Termine auf bem hiefigen Parheien = Zimmer Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichte = Rath Fleischer entweder perfonlich ober burch geschlich zuläffige Bevollmachtigte einjufinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meiftbietenbe hat, wenn gefeh= liche Umffande feine Ausnahme zulaffen,

ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen fon= nen taglich in unferer Registratur nach= gefehen werden, man a sienelbie bie

Meferik den 20. October 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das in Schwerin an der Warthe Meferiger Kreises unter der Dro. 320 gelegene, dem Jeremias Paffow gehori= ge und nach ber gerichtlichen Tare auf 213 Milr. abgeschatte Saus nebft Sof= raum und Garten, foll auf ben Untrag mehrerer Glaubiger offentlich an den Meiftbietenden gegen gleich baare Besahlung in Courant verkauft werden.

Befit = und Zahlungefahige hierdurch aufgefordert, fich in dem bagu ange- dzien 7. Stycznia r. p. zrana o fetten peremtorischen Termine ben 7. Januar f. J. auf bem biefigen Par- nym, osobiscie lub przez prawnie vor bem Landgerichterath helmuth ent- bie naszéy sesyonalnéy przed Depuweder personlich oder durch gesetzlich jus towanym Sedzig Helmuthem stawilaffige Bevollmächtigte einzufinden und li i lievta swe podalie ihre Gebote abzugeben.

dania go zdolnych wzywamy, aby się w wyznaczonym do tego na dzień 16. Stycznia r. p. zrana o godzinie 9. terminie zawitym, w izbie naszéy sessyonalnéy przed Deputowanym Fleischer osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili i licyta swe podali.

Naywięcy daiącego czeka przyderzenie, ieżeli przeszkody prawne nie zayda. Tien natia nated one ac

Taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 20. Paźd. 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo z podworzem i ogrodem pod liczbą 320. w mieście Skwierzynie nad rzeką Wartą w powiecie Międzychodzkim leżące, Jeremiasza Passowa własne i podług taxy sądowéy wa 213 tal. ocenione, na wniosek kilku wierzycieli, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane być ma.

Ochote kupienia i zapłacenia zdol-Es werben baber alle Raufluftige, nych wzywamy wies uinieyszem, aby się w wyznaczonym do tego na godzinie 10. terminie peremtorycz. theien-Zimmer Vormittage um to'Uhr upoważnionych pełnomocników w iz-

Der Meiftbietenbe hat, wenn gefet= liche Umftande feine Ausnahme gulaffen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen täglich in unserer Registratur nachs

gefehen werden.

Meferit ben 11. September 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Naywiecey daiący spodziewać się ma przyderzenia, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Miedzyrzecz d. 11. Września 1823, Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Auf den Antrag ihrer Bermandten, werden nachstehende Militairpersonen, als:

1) ber Mathias Gent aus Chwalim bei Unruhftadt, welcher ber Ungabe nach im Jahre 1807 jum polnischen Militair eingezogen worden,

2) ber Samuel henkelmann aus Glaß= batte bei Tirschtiegel, welcher im Jahre 1806 als Musquetier im Regi= ment Pring Beinrich von Preufen die Schlacht von Jena mitgemacht,

3) ber Unton Rinfeld aus Stalun bei Betsche, welcher im Jahre 1812 in ber zten Compagnie und 1oten pol= nischen Artillerie-Brigade ben Feldzug mitgemacht und von Danzig aus die lette Nachricht von fich gegeben,

4) ber Theodor Perfiewicz aus Jablos ne bei Mollstein, welcher unter bem ruffischen Militair ben-Feldzug nach Frankreich mitgemacht und eingezoge= ner Nachrichten zufolge im Jahre 1814 im Recfar ertrunten ift,

5) ber Carl Friedrich Schuler aus Langenbamm bei Pierig geburtig und

Zapozew Edyktalny.

Następuiący woyskowcy iako to:

1) Maciey Gentz z Chwalimia pod Kargowa, który w roku 1807 do woyska Polskiego wziętym był.

2) Samuel Henkelmann z Szklanney Huty pod Trzcielem, który w roku 1806 iako muszketyer w regimencie Henryka Xięcia Pruskiego

bitwe pod Jena odbył.

3) Antoni Kinfeld z Stalunia pod Pszczewem, który woynę w roku 1812 przy 2giey kompanii w 10. pułku Artileryi Polskiey stoiąc, odbył, i z Gdańska ostatnia o sobie dał wiadomość;

4) Teodor Perkiewicz z Jabłoni pod Wolsztynem, który wyprawę na woynę francuzką w woysku Rossyiskim odbył, a podług zaciągnionych wiadomości w roku 1814 w

Nekar utonal;

5) Karol Fryderyk Schüler z długiey Tamy (Langendamm) pod Pieritz rodem a ostatnie mieszkanie w Trzcielu maiący, który w roku zuseht in Tirschtiegel wohnhaft, welcher im Jahre 1807 zum polnischen Militair ausgehoben worden,

6) der Samuel Simsch aus Scharne bei Tirschtiegel, welcher im Regiment Prinz Heinrich von Preußen bie Schlächt von Jena mitgemacht,

7) der Thomas Joseph Wurm aus Rackwiß, welcher im Jahre 1807 zum 12ten polnischen Linien=Infanterie=Regiment ausgehoben ift,

8) der Johann George Weben aus Laczner Hauland, welcher als Musquetier im vormaligen v. Möllendorffschen Infanterie-Regiment gestanden,
und mit diesem Regiment im Jahre
1805 nach Sachsen marschirt ist,

und welche alle seit ber Zeit ihrer Entfer= nung feine Dachricht von fich gegeben haben, so wie beren etwanige unbefann= te Erben und Erbnehmer, hiermit por= geladen, fich vor ober in dem am 5. Juni 1824. Vormittags um 10 Uhr por dem Deputirten Landgerichts = Uffef= for Jentsch anberaumten Termine bei bem unterzeichneten Gerichte zu melben, und weitere Umweisung gu erwarten, widrigenfalls fie bei ihrem Ausbleiben nach bem Untrage ihrer Berwandten für todt werben erflart, und ihr Bermogen den fich legitimirten nachften Erben und -Unverwandten wird ausgeantwortet mer= ben.

Deferit ben 26. Juni 1823.

Treeth minigery kidny n roku

Ronigl. Preuße Landgericht.

1807 do woyska Polskiego wziętym yostał;

6) Samuel Simseh z Szarskich Olędrów pod Trzcielem, który w Regimencie Henryka Xięcia Pruskiego potyczkę pod Jeną odbył;

 Tomasz Józef Wurm z Rakoniewic, który w roku 1807 do 12go regimentu piechoty Polskiey wzię-

tym był;

8) Jan Woyciech Weber, z Łęczyckich Olędrów, który iako muszketyer w byłym regimencie piechoty Moellendorfa stał i z regimentem tym w roku 1805 do Saxonii wyszedł;

a którzy od czasu swego oddalenia się żadney o sobie nie dali wiadomości, zapozywaią się ninieyszem iako też nieznaiomi Sukcessorowie i Spadkobiercy, aby się przed lub w terminie na dzień 5. Czerwca 1824. o godzinie 10 zrana przed Deputowanym Assessorem Jentsch w Sądzie podpisanym zgłosili, gdyż w razie niestawienia się zostaną stosownie do wniosku swych krewnych, za nieżyiących ogłoszeni, i maiątek ich, naypierwszym legitymującym się Sukcessorom i krewnym wydany będzie.

Międzyrzecz d. 26. Czerwca 1823.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański Euchaffations=Patent.

Das in ber Stadt Gnefen unter Diro. 483 belegene, ben Abalbert Cheeinsti= fchen Erben zugehörige hans nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 711 Rthlr. 14 far: 2 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Un= trag ber Erben Theitungshalber offent= lich an ben Meiftbietenben verfauft wer= Wir haben hierzu einen Termin auf ben 18. December c. bor bem herrn Landgerichts-Uffeffor v. Potrntow= sti Morgens um 9 Uhr allhier ange= fett. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin befannt gemacht, um in bemfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugebenes wei me de lied 488 ah

Die Tare kann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Gnefen den 25. September 1823.

Patent Subhastacyiny.

A rent Bandardines - 9103-65-

Dom w mieście Gnieznie pod No. 483. położony, SS. Woyciecha Chęcinskiego własny wraz z przyległościami, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 711 tal. 4 śgr. 2 szel. iest ocenionym, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięceydaiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 18. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu naszego Ur. Potrykowskim w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tym terminie, aby się na nim stawili i pluslicytum swe podali.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Gnieznie d. 25. Września 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations-Patent.

cyny gaglyfen re. Grudniar U.

Das in der Stadt Gnesen auf der Vorstadt Slourianka genannt unter Mro. 385 belegene; den Posimeister Nowickisschen Erben zugehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 582 Atle. 28 fgr. 6 pf. gewürsdiget worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber öffentlich au den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben hierzu einen Vietungs Zermin auf den 2 ten Januar a. f. vor dem

Patent Subhastacying

Dom w mieście Gmeznie na Słomiance pod Nro. 385. położony, sukcessorom Nowickim należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 582 tal. 28. śgr. 6 szel. iest oceniony, na żądanie sukcessorow w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 2.

herrn Landgerichts = Affessor Schwurz Worgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besithfahigen Kaufern wird bieser Termin bekannt gemacht, um in demselben zu erscheinen und ihre Gebbte abzugeben.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen ben 15. September 1823.

Königl Preußisches Landgericht.

# Subhastations = Patent.

Die in der Stadt Gnesen unter Nov. 61 belegene, den Abalbert Checinskistehen Erben zugehörige Baustelle nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 884 Rtlr. 15 sgr. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Ersten Theilungshalber bssentlich an den Meistbietenden verfauft werden. Hierzu baben wir einen Termin auf den 19. Dezember e. vor dem herrn Landgerichts Affestor v. Potrykowski Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käusern wird dieser Termin bekannt gemacht, um in demselben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe kann in unferer Registratur eingesehen werden.

Tyne koncem wyznaczylensy

to helph an yarbrief ale

Gnesen den 25. September 1823. Königl. Preuß. Landgericht. Stycznia r. p. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Up. Schwürz Assessorem w mieyscu posiedzeń naszych.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym, iżby się wtym stawili i licyta swe podali. Taka w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno da 15. Września 1823, Tr. Król. Pruski Sąd Pokoju.

med Patent Subhatacyiny? I med

Plac w mieście Gnieznie pod Nro. 61. polożony, Sukcessorom niegdy Woyciecha Chęcinskiego należący, wraz z przyległościami, któren podług taxy sadownie sporzadzoney na 884 tal. 15 sgr. iest ocenionym, na žądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie nay. więcey daiącemu sprzedanym bydź ma; którym końcem termin licytacyiny na dzień 19. Grudniar. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Ur. Potrykowskim w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tym terminie, aby sie na nim stawili i swe pluslicitum podati.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Gnieznic d. 25. Września 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

and been dream thought as a few time

Subhaftation 8= Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoschen Kreise in der Stadt Mogilne am Markte unter Nrv. 49 belezgene, den Kaufmann Daniel Heidenzreichschen Eheleuten zugehörige Wohnshaus nehst Wirthschaftsgedäuden, Gärzten, Ackerplätzen und einer und einer halben Hube Land, welches alles nach der gerichtlichen Tape auf 1215 Athlr. 20 fgr. abgeschätzt ist, soll auf den Anstrag eines Gläubigers Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einem Termin' auf ben 2. Fannar 1824 Bormittags um 9 Uhr ver bem Deputirten Herrn Landgerichts Meffessor Schwürz hierselbst angesetzt, zu welchem besitzfähige Käufer hierdurch vorgeladen werden, um ihre Gebote abzugeben:

Regiffratur eingesehen werdene angerer

Gnefen den 28. Angust 1823.

Rontgl. Preuß. Land gericht.

publicaniahavallerane nie ninierasian

Nachdem über den Nachlaß des am 6ten Mai 1819 zu Rempen verstorbenen Johann Gottfried Hoffmann der Concurs erbstnet worden, so wird allen denjenisgen, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gelde, Sachen, Effecten, oder Briefschaften hinter sich haben, angedeutet, nicht das Mindeste davon zu verabsfolgen, vielmehr dem Gerichte davon sobrdersamst treusiche Anzeige zu machen

Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z budynkami gospodarskiemi, ogrodami, rolami poltory włoki wynoszącemi, pod Jurysdykcyą naszą w mieście Mogilnie powiecie Mogilińskim pod Nro. 49. położone, małżonków Heidenreichów własne, co wszystko podług taxy sądownie sporządzoney na 1215 tal. 20 sgr. ocenione iest, na żądanie iednego wierzycielaz powodu długu, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydz ma. Tym końcem termin licytacyiny na dzień 2. Sty cznia zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziem. Wnym Assessorem Schwürz tu w mieyscu wyznaczonym został, na który zdolność kupienia maiących ninieyszém zapozywa się.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiań:

Areszt otwarty.

Gdy nad pozostałością zmarłego w dniu 6. Maia 1819. r. w Kempnie niegdy Jana Gottfryda Hoffmann konkurs otworżonym został, przeto zaleca się wszystkim tym, którzy od dłużnika pieniądze, rzeczy, effekta lub papiery za sobą maią, aby z tychże nic niewydawali, owszem o tem

ind die Sachen ober Gelder, mit Borbehalt ihnes daran habenden Rechts, in bas gerichtliche Depositum abzulicfern.

Sollte bem ungeachtet an die Erben bes Gemeinschuldners noch etwas bezahlt ober ausgeantwortet werden, so wird solches für nicht geschehen geachtet, und zum Besten ber Masse anderweit beigetrieben werden.

Wenn der Inhaber folder Gelder ober Sachen dieselben aber verschweigen und surückhalten sollte, so wird er noch angeraben alles seines daran habenden Unterspfands und andern Nechts für verlustig erklart werden.

 Sądowi niebawnie wiernie donieśli, i rzeczy te lub pieniądze z zachowaniem sobie praw swych, do Depozytu sądowego oddali. Gdyby mimo tego Sukcessorom dłużnika cóż kolwiek zapłacić lub wydać się miało, wtenczas to za nienastąpione uważanem i na rzecz massy ściągnionem zostanie. Gdyby zaś posiedziciel takowych pieniędzy lub rzeczy co zataił lub zatrzymał, oprócz tego prawo swe zastawu lub inne utraci.

Krotoszyn d. 8. Września 1823.

Land Continue State of State o

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Edictal=Citation

Nachbem über ben Nachlaß bes ant 6ten Mai 1819 gu Kempen verftorbenen Schann Gottfried Soffmann ber Concurs eröffnet, und bie Beit ber Er= öffnung auf die Mittageffunde des heutigen Tages festgesetzt worden, fo werden bie unbefannten Glaubiger bes Bemein= schuldners hierdurch bffentlich aufgefor= bert, in dem auf den 20. Januar a. f. Vormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Leng ange= fetten percutorifchen Termin entweder in Person ober durch geschlich zulässige Bevollmachtigte zu erscheinen, den Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umffandlich anzuzeigen, Die Documente, Briefichaften und fonftigen Beweismit= tel barüber im Orginal ober in beglaub=

Zapozew Edyktalny Gdy nad pozostałością zmarłego w Kempnie dnia 6. Maia 1819. roku niegdy Jana Gottfryda Hoffmann, konkurs otworzonym, i czas otworzenia takowego na godzine południowa dnia dzisieyszego ustanowionym został, przeto wzywa się ninieyszém publicznie wszystkich wierzycieli niewiadomych dłużnika, aby w terminie zawitym dnia 20. Stycznia r. p. przed Deputowanym Wnym Sędzią Lenz zrana o godzinie 9. wy. znaczonym, osobiście lub przez pelnomocnika prawnie dopuszczalnego się stawili, ilość i iakość pretensyi swych okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody w oryginale lub wypisie wierzytelnym złoter Abschrift vorzulegen, und das Nöthige zum Protokoll zu verhandeln, mit
der beigefügten Berwarnung, daß die
im Termin ausbleibenden und auch bis
zu erfolgender Inrokulation der Akten
ihre Ansprüche nicht anmeldenden Gläubiger mit allen ihren Forderungen an die
Masse des Gemeinschuldners ausgeschlossen, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Ereditoren
wird auserlegt werden.

Uebeigens bringen nir benjenigen Glänbigern, welche den Termin in Person mahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hierselbst an Befanntschaft sehlt, die Justiz-Commissarien Pisasti, Brachvogel und Pigloszewicz als Bevollmachtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen, und deuselben mit Bollmacht und Information zu verssehen haben werden.

Rrotofdin den 8. Septbr. 1823.

Bekanntmachung.

In termino den 11 November c. Bormittags um 9 Uhr sollen vor dem hiesigen Friedens-Gerichte zur Deckung des rückständigen Canons abgepfändete Effecten, als Hornvich, so we verschiedene Meubles, an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werzden, wovon das Publicum in Kenntniß geseht wird.

Gnefen ben 24. October 1823.

żyli i co potrzeba będzie do protokułu oświadczyli, pod zagrożeniem, iż wierzyciele niestawiający się i do nastąpić mianey Inrotulacyi Aktów z pretensyami swemi niezgłaszający się, z wszelkiemi do massy pretensyami swemi wyłączeni, i względem imych wierzycieli wieczne nakazane im będzie milczenie.

Z resztą tym wierzycielom, którzy w stawaniu osobistym prawną doznaią przeszkodę, lub którym w mieyscu tuteyszym zbywa na znaiomości, Kommissarze sprawiedliwości Ur. Ur. Pilaski, Brachvogel i Pigłoszewicz na Pełnomocników się proponuią, z których iednego sobie obrawszy, plenipotencyą i informacyą opatrzyć będą obowiązani.

Krotoszyn d. 8. Września 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

W terminie d. 11. Listopada r. b. zrana o godzinie 9., maią bydź przed Sądem tutéyszym różne na zapłacenie zaległego czynszu, zafantowane rzeczy iako to: bydło rogate i różne meble, więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedanemi, o czem publiczność ninieyszem uwiadowiamy.

Gniezno d. 24. Października 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

图图图 近郊 不知识的明 全球等 入食

Subhaftations = Patent.

Das zu Filehne unter Dro. 125 belegene, zu bem Machlaß ber vereblichten Tuczynska gehörige Wohnhaus, nebst bahinter belegenen Garten, einem Gar= ten auf der Sandscholle und einer Wiese im Nifosten, welches nach ber bavon aufgenommenen gerichtlichen Tare auf 376 Mtlr. 20 fgr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag bes Enrators ber Tuczynöfischen erbschaftlichen Liquida= tions = Maffe, ba bie Meiftbietenden bie Ranfgelder nicht eingezahlt haben, an= berweitig offentlich an ben Meiftbeitenben verfauft werden, und ift ber peremtorische Bietungs = Termin auf ben 8 ten Nanuar f. J. Morgens um 9 Uhr in unferm Geschafte-Locale hierfelbst ange= fekt worden. - Messiwoda shou

Besitzsähigen Raufern wird bieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen werden sollen.

Filehne den 20. Septbr. 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations=Patent.

Es soll im Wege einer nothwendigen Subhastation das zu dem unzulänglichen Nachlasse des verstorbenen Michael Freymark gehörige, auf der Vorstadt Maciejewo in Myloslaw Breschner Areises Departements Posen unter Nro. 182 gelegene städtische Grundstück, bestehend:

1) aus einem in Fachwerk erbauten mit Schindeln gedeckten, 32 Juß langen, 24 Juß breiten und 8 Juß hohen alten Patent Subhastacyiny.

Położony w mieście Wieleniu pod Nrem 125 dom mieszkalny z ogrodem, za nim jędącym na piaskach i łąką na Nikoskach do spadku zamężnéy Tuczynskiey należący, który wedlug taxy sądowey na 376 tal. 20 sgr. ocenionym został, na wniosek kuratora massy spadko likwidacyiney rzeczoney Tuczynskiey z powodu że dawnieysi nabywcy tych nieruchomości summę kupna niezaspokoili, powtórnie więcey daiącemu publicznie sprzedanym bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 8go Stycznia a. f. zrana o godzinie o w lokalu sądowym tu w mierscu wyznaczonym został

Zdolność kupienia posiadaiących, uwiadomiamy o terminie tym znadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą bydz ma.

Wieleń d. 20. Września 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

### Patent Subhastacyiny.

Drogą subhastacyi maią bydź do pozostałości należące po zmarłym Michale Freymarku w mieście Miełosławiu na przedmiesciu Maciejewo pod Nro. 182 sytuowane grunta w Powiecie Wrzesinskim Departamencie Poznańskim składaiące się: z

1) domostwa starego w ryglowkę

Wohnhause, welches auf 66 Athlr. 20 fgr.

2) aus einem hinter bem Wohnhause gerieben we greens legenen, 244 Fuß Langen und 40 Suffa grome flager breiten Gefoch=Gar=

ten, welcher auf . 16 Athlir. 20 fgr.

3) aus einem bon was woie Bohlwerk erbauten on and konstt mit Schindeln gedeckten Schweine = Stall g von 14 Juß Långe und 7 Fuß Breite,

8 Mthlr. 7 fgr. welcher auf.

4) aus einer Umgau= nung, welche auf . 1 Rthir. 3 for-

5) aus einem zweie ten hinter ber Schneis De-Muble gelegenen, 200 Fuß langen, 79 Sug breiten Gewen= be = Garten, welcher

überhaupt also auf 147 Rthlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschätzt worben, gemäß Auftrage Gines Konigl. Sochlobl. Land= Gerichts Gnefen Behufs Befriedigung ber nachlaß = Glaubiger offentlich und meiftbietend verffeigert werben.

Hierzu ift ein einziger Bietungs = Ter= min auf den 8. December c. um 8 Uhr Bormittage vor bem Friedensgericht Wreschen und zwar im Polizei = Bureau gu Myloslaw anberaunt und es werben wybudowanego dranicami pokrytego 32 stóp długości 24 stóp szerokości 8 stóp wysokości na-

66 tal. 20 sgr.

2) ogrodn kuchenego za tymże domostwem położonego 224 stóp długości 40 szerokości na . . . 16 tal. 20 śgr.

3) chlewa w blochy wybudowanego dranicami pokrytego 14

stóp długiego 4 stopy szerokiego na . . 8 tal. 7 sgr. 4) ogrodzenia na . 1 tal. 3 śgr.

5) ogroda za młynem piłą znayduiącego się 200 stóp długości 79 stóp szerokości zabieraiącego na . 55 tal. - śgr.

czyli ogolnie 147 tal. 20 sgr. sadownie ocenione, stosownie do zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Gniezninskiego celem zaspokojenia wierzycieli do pozostałości pretensyą maiących, publicznie więcey daiącemu sprzedane.

Wyznacza się więc termin na dzień 18. Grudnia roku b., o 8. godzinie przed południem przed Sadem Pokoiu Wrzesinskim w biórze policyi Miłoslawia, na który wzywaią się wszyscy kupna tego ochotę maiący i zdatność posiadaiący, ażeby alle besitz = und zahlungsfähige Rauflusti= się w pomnionym mieyscu i czasie ge hiermit eingelaben, fich alebann ge= dachten Orts und Zeit zahlreich einzufinben und hat ber Beftbietende gegen fo= fortige baare Gingahlung bes Plusliciti in Preuß. Courant nach erfolgter Genehmigung Seitens ber Intereffenten ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare biefes Grundftucks fann jeberzeit in ber hiesigen Registratur ein=

gefeben werden.

Mreschen ben 18. Guli 1823. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

de sagon Plant to the The

licznie przysposobieni w gotowiznę stawili, a naywięcey daiący zaraz za gotową w pruskim kurancie zaplatą, zatwierdzeniem interessowanych stron, przybicia, zalicytowanych gruntów spodziewać się może.

Taxa-gruntów tych w każdym czasie w tuteyszéy Registraturze przey-

rzana bydź może.

Września dn. 18. Lipca 1823. Król. Prus. Sad Pokoiu.

### CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Woyciecha Wieczorek wyrobnika z Szamocina naprzeciw żonie swey od lat 15 złośliwie od niego zbiegłey Maryannie z Ulrychow, dopraszaiącego się aby zpowodu rzeczonego, pozwolenie do wstąpienia mu w inne małże stwo udzielone zostało; wyznaczyliśmy do odpowiedzi na skargę te termin na dzień 4. Lutego 1824 r. po południu o godzinie ściey w izbie sądowey tu przy Tumie, na który Maryanne Wieczorkową ninieyszem zapozywamy, z tém zagrozeniem, iż w przypadku niestawienia się, zaoczne przeciw niey zawyrokowanie nastapi.

W Poznaniu dnia 27. Października 1823. Sąd Konsystorza Jeneralnego Arcybiskupiego Poznańskiego.

and granter agency's executive and delimited agencially broken and

mulant den alle and de langer of unit of She in Lyber of W. reimesting which the off withing on a fiberidge of the confidence in a king was the the contract the policy service in significant the second service to the contract the contract to the contract ge Theory and Land of method in section Landing Space of the section of the secti

bear memorial said said of the committee of